## Posener Intelligenz : Blatt.

## Mittwoch, den 19. November 1828.

Angekommene Freude vom 17. November 1828. Hr. Gutsbesitzer Noznowski and Vochlewo, I. in No. 187 Masserstraße; Hr. Gutsbesitzer Malowski aus Malachowo, Hr. Gutsbesitzer Vlędowski aus Zuschowicz, I. in No. 168 Wasserstraße.

Subhaftations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Brombergschen Kreise, in Czyszkowke bet ber hiesigen Stadt Bromberg besegene, den Henselschen Erben zugestörige Maßt wassermühle nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 5623 Athl. 23 sgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Tersmine sind auf

den 19. December d. I., den 21. Februar 1829, und der peremtorische Termin auf den 25. April 1829, dor dem Herrn Landgerichts-Rath Krause Morgens um 9 Uhr allhier augesetzt.

Besitsfähigen Käusern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß in dem lehten Termine bas Grundstück dem Meistbietenden zugeschlazgen, und auf die eiwa nachher einkom= wenden Gebote nicht weiter geachtet

Patent subhastacyiny.

Młyn wodny w Szyszkowce położony, pod Jurysdykcyą naszą zostaiący, w powiecie Bydgoskim blisko miasta Bydgoszczy położony, do sukcessorów młynarza Hensel należący, wraz z przyległościami, który według taxy sądowey uz tal. 5623. śgr. 23. fen. 4. oceniony został, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey dziącemu sprzedany bydź ma, którym koncem termina licytacyjne

na dzień 19. Grudnia r. b., na dzień 21. Lucego 1829, termin zaś peremtoryczny

na dzień 25. Kwietnia 1829, zrana o godzinie 9. przed w Sędzią Krause w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminiach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim niezuchomość naywięcey da-

werben foll, infofern nicht gefetilche Grunde Dies normenbig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem Jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anguzeigen.

Die Tare fann ju jeber Zeit in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Bromberg ben 16. Oftober 1828.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

nieysze żaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. W przeciągu czterech tygodni przed ostatnim terminem zostawia

igcemu przybitą zostanie, na póź-

się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registratu. rze naszéy przeyrzaną bydź może. Rydgoszcz d. 16. Paźdz. 1818. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Daß zwischen bem Gutepachter Joseph v. Trzebinefi zu Jablowo und beffen Chefrau Salomea geb. v. Bronifs bie Gemeinschaft der Guter nach bem am 29. Januar b. J. errichteten Chever= trage ausgeschloffen worden ift, wird in Gemagheit des S. 422. Tit. I. Ihl. II. bes Mug. Landrechts befannt gemacht.

Bromberg ben 20. Oftober 1828. Ronigl. Preuf. Landgericht. Obwieszczenie.

Stosownie do §. 422. Tyt. I. Cz. II. Powszechnego Prawa Kraiowego podaie się do wiadomości, iż między Ur. Jozefem Trzebinskim, dzierzawcą w Jabłowie i tegoż małżonką Ur. Salomea Bronisz wspólność maiatku w skutek kontraktu przedslubnego pod dniem 29. Stycznia r. b. zawartego, wyłączona została.

Bydgoszcz d. 20. Paźdz. 1828. Król. Pr. Sad Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit in ber Intendantur Bromberg belegene, ben Gutebefiger Leo v. Gulerzwöfischen Cheleuten zugehörige Erbpachte = Bor= werk Wolfen nebst Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 1394 Mthlr. 23 fgr. 4 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulben= Patent subhastacyiny.

Folwark dziedziczno dzierzawny Obłoki (Wolken) pod Jurysdykcyą nasza w Intendanturze Bydgoskiey polożony do Ur. Leona Sulerzyskiego i tegoż małżonki należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 1394 śgr 23 szel. 4 iest oceniony na żąda. halber offentlich an ben Meistbietenben nie wierzycieli z powodu długów puverkauft werben, und ber Bietungs=Ter= min ift auf ben 31. Januar f. I, vor bem herrn Landgerichte-Rath Spieß Morgens um 10 Uhr allhier angesett.

Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mir ber Nachricht bekannt gemacht, baff in bemfelben bas Grundftud bem Meistbietenben zugeschlagen, und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, infofern nicht gesetliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem Termine einem Jeben frei, und bie erwa bei Aufnahme ber Tare borge= fallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unse= rer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 27. Oftober 1828. Ronigh Preuf. Landgericht.

blicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydž ma, którym końcem ter-. min licytacyiny na dzień 31. Stv. cznia r. p. zrana o godzinie 10. przed Ur. Spiess Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostatnie, na pôźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będa wymagać po-

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach. iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może.

Bydgoszcz d. 27. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Die Sommer= und Winter-Fischerei in ben, jum Dominio Rolno bei Birnbaum gehorenden, eine Flache von mehr als 600 M. Morgen einnehmen= ben Geen, foll auf brei Jahre, von Weihnachten b. J. ab, an ben Meiftbietenden verpachtet werden, wozu ein Termin vor bem herrn Burgermeifter Anick gu Rabme auf ben erften December b. J. angefett ift. Die nabern Bebingungen fonnen zu Rahme auf dem Rathhause und zu Rolno auf dem Gute felbst taglich ein= gefeben werben.

Rolno ben 16. Dovember 1828.

Die Guter = Udminiftration.

## Auction auf bem Dohm hiefelbft.

Den 27. und 28. d. M. als Donnerstag und Freitag, jedesmal Vor- und Nachmittag, werde ich den Nachlaß des verstorbenen Domherrn Herrn v. Chlapowöft, bestehend in Mobilien, Wasche, Rieidungsstücken, Kutschen, Wagen, Pferde, Bieh u. f. w. öffentlich verauftioniren.

Austions=Commiffarins.

Meine Nieberlage von Blumenzwiebeln habe ich in's Frankesche haus bei ber Dominikanerkirche verlegt. F. Bau mgarten.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide: Arten.    | Mittwoch den      |                             | Freitag den<br>14- November- |                                                                       | Montag den<br>17. November.                          |                   |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.vf. | bis<br>Mr.fgr.vf            | pon<br>Mir.fgr.pf.           | bis<br>dit.fgr.pf.                                                    | von                                                  | bis<br>Mer.far.pf |
| Reigen der Scheffel | 2                 | 20 — 27 6 — 12 — 25 — 4 — — | 1 4 25 19 26 8 24 4 5        | 1 7 6<br>- 27 6<br>- 20 - 6<br>- 27 6<br>- 27 6<br>- 27 6<br>- 25 - 4 | 25 —<br>— 19 —<br>— 26 —<br>— 9 —<br>— 23 —<br>4 5 — | - 20 -            |